en 5 Nº 67.

a 134

# Posener Intelligenz-Blatt.

Mittwochs, den 23. August 1826.

### Angefommene Frembe som 17. Anguft 1826.

Herr Friedens-Gerichts-Uffessor Solms ans Filehne, I. in Mro. 95 Markt; Hr. Medicinalrath Suttinger aus Kosten, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Frau Gutsbesitzerin Bielsta aus Mazewo, I. in Mro. 168 Wasserstraße; Fr. Sutsbesitzerin v. Zakrzewska aus Dsiek, I. in Mro. 187 Wasserstraße; Hr. Geheimer Regierungsrath v. Dieterici aus Verlin, Hr. Major v. Franksen aus Bromberg, I. in Mro. 99 Wilbe.

Den 18ten Auguft,

herr Posihalter Neumann aus Fraustadt, 1. in Mro. 243 Brestauerftraße.

Den igten und ben goten August.

Herr Kaufmann Niefe aus Magbeburg, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Graf v. Gurowski aus Rupewco in Polen, Hr. Gutsbesitzer v. Lakinski aus Milczyn, Hr. Gutsbesitzer v. Ciefielski aus Czarnotko, I. in Nro. 384 Gerbere ftraße; Hr. v. Zychlinski aus Bufzkow in Polen, I. in Nro. 168 Wasserstraße.

- Bekanntmachung.

Mit Bezug auf die von dem hiesigen Friedensgerichte am 7. Juli d. J. erlassene Bekanntmachung, haben wir auf den Antrag der Erben und eines Gläubigers zur Berpachtung der in Michalowo bei Posen belegenen Schattenbergschen Wirthschaft, auf 3 Jahre, einen Terzmin auf den 16ten September c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Depustirten Referendarius Jeisek in unserem

#### Obwieszczenie.

Stósownie do obwieszczenia przez tuteyszy Sąd Pokoju pod dniem 7go Lipca r. b. wydanego, wyznaczyliśmy na wniosek sukcessorów i wierzyciela iednego do wydzierzawienie gospodarstwa Schattenbergów w Michałowie pod Poznaniem położonego, na trzy po sobie idace lata, termin na dzień 16. Września r. b. o godzinie 9téy zrana przed Depu-

Partheien = Zimmer angefest, und laben bagu Pachtluftige mit bem Bemerken ein. baff bie zu verpachtenbe Mirthschaft:

a) in einer halben Sufe Land nebft Webanden mit Ausschluß jedoch bes Rruggebaubes und Gafiftalls,

b) in Gemufe-, Dbftgarten und Wiefe befteht.

Die Pachtbedingungen konnen in uns ferer Regiftratur eingesehen werben.

Pofen ben 14. August 1826. Ronigl. Preufisches Landgericht. to and hudar . I in this of 8 Elapto

Berth to Brooks wellsood Sharlows in

towanym Referendaryuszem Jeisek w izbie naszey instrukcyinéy, i na takowy ochotę dzierzawienia maiacych z tem nadmienieniem wzywamy, iż gospodarstwo to składa się:

a) z pół huby roli z budynków z wyłączeniem iednak austeryi i stayni zaiezdnéy.

b) z ogrodu sadu i łąki.

Warunki licytacyi w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 14. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung. Obwieszczenie.

Das hieselbst sub Nro. 298. auf ber bem Bedeuten vorgelaben werden, bag ftratur eingesehen werben fonnen.

Posen ben 10. August 1826.

Stosownia do obtilisar al Ronigl. Preuf. Landgericht.

Kamienica Wildegansów w mieś-Wronfer Strafe belegene Wildeganssche cie tuteyszem przy ulicy Wroniec-Saus foll anderweit von Michaeli b 3. kiey pod liczba 298 położona od S. bis babin 1827 im Termin ben 6. Sep= Michala r. b. do S. Michala 1827 r. tember c. Bormittage um to Uhr w terminie dniz 6. Września r. b. bor bem Deputirten Referendarius von zrang o godzinie 10. przed Deputo-Studnitg in unsern Parteienzimmer per- wanym Referendaryuszem Studnitz miethet werden, wozu Miethelustige mit w naszey izbie instrukcyiney w dzierzawę wypuszczoną zostanie, i na die Pachtbedingungen in unserer Regi= termin ten ochote dzierzawienia maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki naymu w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 10. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Lipes of b. wedthere, were strucks.

Die zur Jacob v. Refzyckischen Rons furemaffe gehörigen, im Schrimmer Rreife belegenen und gerichtlich auf 59,396 Athlir. 22 fgr. 6 pf. abgeschäß= ten Guter Rrosno und Cominice nebft 3uPatent Subhastacyiny.

Dobra Krosno i Sowiniec z przyległościami do massy konkursowey Ur. Jakóba Kęszyckiego należące w Powiecie Szremkim położone, i na 59396 Tal. 22 fgr. 6 fen. oszacowabehör foll auf den Antrag des Konfurd-Rurators öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und find die Bietungstermine auf

ben 30. August C., ben 2. December c. und ben 6. März 1827,

wovon der lette peremtorisch ist, jedesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Assessor angeseicht, zu welchem wir theienzimmer angeseist, zu welchem wir Rauslustige mit dem Bemerken einladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig machen, und daß die Taxe und Bedingungen in unserer Registratur jederzeit eingeschen werden können.

Posen ben 27. April 1826. Koniglich Preuß. Landgericht.

Edictal=Citation.

Die Elifabeth Wagner geborne Homann zu Posen, hat wider ihren seit dem Jahre 1809 entfernten Ehemann, den Goldschmidt Johann Wagner, welcher seit dieser Zeit von seinem Aufenthalt keine Nachricht gegeben, eine Ehescheidungsklage auf den Grund böslicher Verlassung angestrengt.

Bur Instruction berselben haben wir vor unserem Deputirten Landgerichts= Referendarins v. Studnis einen Termin auf den 16. September e. Bornitz tags um 10 Uhr anberaumt, wozu Bez klagter, der Goldschmidt Johann Baguer, unter der Verwarnung vorgeladen

ne, na wniosek kuratora konkursu publicznie nayięcey daiącemu przedane będą, i termina licytacyjne na

dzień 30. Sierpnia r. b., dzień 2. Grudnia r. b., i dzień 6. Marca 1827.,

z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszey izbie stron wyznaczone zostały, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, że naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że taxa i kondycye w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Kwietnia 1826. Królewsko-PruskiSądZiemiański.

Zapozew Edyktalny.

Elżbieta z Homanów Wagnerowa z Poznania, podala na przeciw swemu od roku 1809 oddalonemu się mężowi złotnikowi Janowi Wagnerowi, który od tego czasu o swym pobycie żadney wiadomości niedał, na fundamencie złośliwego opusczenia, skargę rozwodową.

Do instrukcyi teyże wyznaczyliśmy termin na dzień 16. Września r. b. zrana o godzinie 10tey przed Deputowanym v. Studnitz Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego, na który się pozwany złotnik Jan Wagner z tem ostrzeżeniem zapczywird, daß bei seinem Aushleiben die She getrennt und er für den allein schuls bigen Theil erklart werden wird.

Pofen den 2. Juni 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht

nę winną uznanym zostanie. Poznań d. 2. Czerwca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

wa, iż w razie niestawienia się, mal-

żeństwo rozłączonem, i on za stro-

Ebictal=Citation.

Neber ben Nachlaß des am 12. Juli 1801 in Wegierstie Schrodaer Kreises verstorbenen ehemaligen Rittmeisters Franz Skarbek von Malczewski, ist auf ben Antrag des Nachlaß = Curators und der Intestat : Erben der erbschaftliche Liquidations = Prozeß erbsfinet worden.

Bur Liquidation und Nachweisung etz waniger Forderungen an diesen Nachlaß haben wir einen Termin auf den Sten November e. Vormittags um 10 Uhr, vor dem Deputirten Landgerichts= Aath Schwürz in unserem Vartheien= Zimmer angeseizt, und laden dazu alle ganz unz bekannten, so wie dem Wohnorte nach nicht bekannten Legatarien, als:

- 1) die Joseph von Malczewska verebelichte v. Nzepecka,
- 2) bie Valentin 6. Bregafchen Erben,
- 3) ben Rammerdiener Szemborofi, und
- 4) die Gabriel von Malezewötischen Sohne,

vor, in diesem Termine perseulich ober burch julussige Bevollmächtigte zu erscheinen und ihre Forderungen gehörig nachzuweisen, widrigenfalls die außenbleibenben Gläubiger aller ihrer etwanigen Borrechte verlustig erklärt, und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, Cytacya Edyktalna.

Nad pozostałością niegdy Franciszka Skarbek Malczewskiego byłego Rottmistrza woysk polskich w dniu 13. Lipca 1801 roku zmarlego na wniosek Kuratora i Sukcessorów ab intestato process sukcessyino-likwidacyiny otworzony został. Do likwidacyi i udowodnienia wszelkich pretensyi do tey pozostalości, wyznaczyliśmy termin na dzień 8 my Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Schwürz w izbie naszey dla stron przeznaczoney, i zapozywaniy na takowy wszystkich nieznaiomych i z pobytu niewiadomych Legataryuszów mianowicie:

- 1) Jozefę z Malczewskich Rzepecką,
- 2) Walentego Brzezy Sukcessorów,
  - 3) Szemborskiego kamerdynera, i
- 4) Synów niegdy Gabryela Malczewskiego.

aby się albo osobiście albo przez dozwolonych Pełnomocników stawili, i pretensye swe dostatecznie wykazali, gdyż w razie przeciwnym, niestawaiący wierzyciele za utracaiących was nach Befriedigung ber sich melbens ben Gläubiger von der Maffe noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden sollen.

Denjenigen Gläubigern, welche durch allzinveite Entfernung oder andere legale Ehehaften an der personlichen Erscheis nung gehindert werden, und denen es am hiesigen Orte an Bekanntschaft fehlt, werden die Justizkommissarien Brachvogel u. v. Gizucki zu Mandatarien in Borzschlag gebracht, an denen einen sie sich wenden und benselben mit Information und Bollmacht versehen können.

Nach dem am 5. Juli 1801 errichteten Testamente des gedachten Rittmeissters v. Malczewski, soll nach Befriedigung der Nachlaß-Schuldner und Legate der Rest seines Vermögens zur Errichstung eines Krankens und Erziehungszusstillt für die bedürftigen Mitglieder des v. Malczewskischen Familien-Namens verwendet werden.

Es werben baber alle biejenigen, bie ben Familien = Namen von Malczewski führen und an ben Rest dieses Nachlasses Theil zu nehmen, sich rechtlich veranlaßt sinden, gleichfalls vorgeladen, und ihnen überlassen, sich an den Nachlaß = Curator, Justiz = Commissarius Guderian, zu wenden und sich von dem Zustande der Aktiv = und Passiv : Masse zu informiren.

Dofen ben 8. Mai 1826.

Ronigl. Preug. Landgericht.

wszelkie prawa pierwszeństwa uznani, i ze swemi pretensyami odesłani zostaną iedynie do tego, cokolwiekby po zaspokoieniu zgłaszających się Wierzycieli ieszcze z massy zostalo.

Tym Wierzycielom którzy dla zbyt dalekiey odległości, lub innych zawad prawnych, osobiście stawać nie mogą i którymby w mieyscu tuteyszem na znaiomości zbywało, wymieniamy UUr. Brachvogel i Gizyckiego Kommissarzy Sprawiedliwości, z których do iednego się udać, i informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Według testamentu wspomnionego Rottmistrza z dnia 5. Lipca 1801 po zaspokoieniu długów i legatów pozostałość ciążących, reszta pozostałego maiątku iego na fundacyą Instytutu dla ubogich i chorych członków familii Malczewskich przeznaczona została.

Zapozywamy przeto wszystkich, do Familii Malczewskich należących, którzy de tey reszty pozostałości prawne pretensye mieć mniemaią i pozostawiamy im udanie się w tey mierze do Ur. Guderyana Kommissarza Sprawiedliwości Kuratora pozostałości, i zainformowania się od niego o stanie massy czynney i bierney.

Poznań d. 8. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Offener Arreft.

Ueber bas Bermogen bes verfforbenen hiefigen Raufmanns Johann Lange auf ber Borffabt Ballifchei ift ber Ronfurs eroffnet worden; es werden baber alle Diejenigen, Die Gelb, Pretiofen, Dofumente ober Brieffchaften bes Gemein= Schuldners binter fich haben, aufgefor= bert, nicht bas geringfte bavon an bie Erben bes Johann Lange gu verabfolgen, vielmehr und fofort treulichst Unzeige gu machen, und biefe Gelber und Effetten ober Briefschaften mit Borbehalt ihres baran habenden Rechts an unfer Depofi= forium abzuliefern, wibrigenfalls bie ge= leiftete Zahlung ober Ausantwortung für nicht geschehen erachtet und gum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben werden wirb.

Diejenigen, welche bergleichen Sachen und Gelber verschweigen ober zurückalten, haben überdem noch zu gewärtigen, daß sie ihres baran habenden Pfand- ober andern Rechts für verlustig erklärt werden,

Pofen ben 6. Juli 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Brombergschen Kreise unter Nro. 310 belegene, der Franz Ignatz v. Lochockizschen erbschaftlichen Liquidations = Masse gehörige Rittergut Wierzchuchn nebst Zusbehör, welches nach der gerichtlichen Tape auf 31,770 Athlr. 27 fgr. gewürzbigt worden ist, foll auf den Antrag der Königlichen Landschafts = Diretion rücks

Areszt owarty.

Nad maiatkiem kupca Jana Lange tu w Poznaniu na Chwalszewie zmarlego, konkurs otworzony zostal; wzywamy przeto wszystkich, którzy pieniadze, precyoza, dokumenta lub skrypta wspólnego dłużnika posiadają, aby z tych nic Sukcessorom Jana Langi nie wydawali, owszem niezwłocznie o tem rzetelne nam uczynili doniesienie, i pieniadze te i efekta lub skrypta z zastrzeżeniem sobie prawa do nich służącego do depozytu naszego złożyli, bo w przeciwnym razie każda zapłata lub wydanie za nienastapione poczytane i na dobro massy powtórnie ściągnione zostana.

Ci zaś, którzy rzeczy te — i pieniądze zataią lub zatrzymaią, spodziewać stę ieszcze mogą, iż wszelkie prawo zastawne lub inne im służące

utracą.

Poznań d. 6. Lipca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Wierzchucin pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Bydgoskim pod Nro. 310 położone, a do massy sukcessyino-likwidacyiney ś. p. Jgnacego Franciszka Lochockiego należące wraz z przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 31,770 Tal. 27 śgr. są ocenione, na żądanie

ffåndiger Zinsen und anderer Forderun= gen halber öffentlich an den Meistbieten= den verkauft werden, und die Bietungs= Termine find auf

ben 31. Defober c., ben 31. Januar 1827., und der peremtorische Termin auf

ben Isten Mai 1827., por bem herrn Laudgerichtsrath Sprins

ger um 8 Uhr allhier angeseht.

Besikfähigen Käufern werben biese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem lehfen Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesesliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht innerhalb 4 Bochen bor bem letten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe fann gu jeder Zeit, in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 18. Mai 1826.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Królewskiéy Dyrekcyi Landszaftowéy tuteyszey z powodu zaległych prowizyów i innych pretensyów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na fitte attain ma berminiette

na dzień 31. Października r. b., na dzień 31. Stycznia 1827.,

termin zaś peremtoryczny

na dzień 1. Maja 1827 r., zrana o godzinie 8. przed Wym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim ni ruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podannia wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu czterech tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 18. Maia 1826, Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Subhasiation 8. Patent. Das unter unferer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszowschen Kreise in ber Stadt Kempen unter Nro. 74 belegene, bem Abvocaten Rodewald zugehörige breifiocige Domostwo o trzech piętrach pod jurysdykcya naszą, w mieście Kempnie Powiecie Ostrzeszowskim pod Nro. 74 położone, do Ur. Rodewald Adwokata należące wraz z podwoWohnhaus am Markte nebst gepflasterten Hofraum, Stallungen und Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 2071 Athle. 15 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber defentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

ben 28. Juni, ben 5. September, und ber peremtorische Termin auf ben 28. November c.,

bor bem herrn Landgerichtsrath Soppe Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitgfähigen Raufern werben biese Termine bierburch befannt gemacht.

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Laxe tann in unferer Registratur

ringefeben werden.

Rrotoschin ben 2. Marg 1826.

# Ronigl. Preuf. Landgericht.

Befanntmachung.

Der jubische Raufmann herrmann Schiff und bessen Ehefrau die Friederike geborne Bendte aus Wollstein, haben nach einem vor Einschreitung der Ehe errichteten Vertrage die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches den bestehenden Vorschriften gemäß zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Deferit ben 8. Juni 1826. Ronigt, Preug. Lanbgericht.

rzem brukowaném; staynią i przyległościami, które podług taxy sądownie sporządzonéy na Tal. 2071 śgr.
15 fen. 6 iest ocenione, na żądanie
wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane
bydź ma, którym końcem termina
icytacyjne na

dzień 28. Czerwca, dzień 5. Września, termin zaś peremtoryczny na dzień 28. Listopada r. b.,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Wnym Sędzią Hoeppe tu w mieyscu wyznaczone zostały, o których terminach zdolność kupienia maiących ninieyszém uwiadomiamy.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa w Registraturze naszéy przey-

rzaną bydz może.

Krotoszyn d. 2. Marca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Kúpiec żydoski Herrmann Schiff i żona tegoż Frederyka z Bendixów z Wolstyna, wyłączyli po między sobą w skutek intercyzy przed ślubem zawartey wspolność maiątku. Cosię ninieyszem stosownie do exystujących przepisów prawnych, do publiczney podaie wiadomości.

Międzyrzecz d. 8. Czerwcz 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

(Sierzu zwei Beilagen.)

Subhaffatione : Datent.

Es follen die, gur Gabriel v. Gjow= Bifchen Liquidations = Maffe gehörigen Guter, im Dogilner Kreife belegen, Muslatfowo, Rozanna und Procun nebst Zubebor, gerichtlich auf 99,047 Rthlr. 3 fgr. 3 pf. abgeschatt; offent= lich an den Meiftbietenden verfauft wer= ben. Die Bietungs = Termine find auf

a) den 19. October d. 3.,

b) ben 10. Januar 1827.,

c) ben 25. April 1827.,

por bem Landgerichtsrath v. Potrntow==

Bft Bormittags anberaumt.

Beffigfahige Raufer werden baber auf= gefordert, in biefen Terminen, bon benen ber lette peremtorifch ift, gu er= fcheinen und ihre Gebote abzugeben, bemnachft aber ben Zuschlag zu gewarti= gen, in fofern fonft fein Sinderniß ent= gegenfteht.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen jeberzeit in unferer Regiftratur ein=

geschen werben.

Zugleich wird die ihrem Wohnorte nuch umbefannte Realglaubigerin Catharina v. Roffoweffa geborne b. Syndlow= ska zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame gu ben Terminen mit bem Bedeuten bor= gelaben, bag im Ralle ihres Musblei= bens bem Meiftbietenben nicht nur ber Bufchlag ertheilt, fondern auch nach ge- nie na rzecz naywyżey daiącego narichtlicher Erlegung bes Raufichillings die Loschung ber fammtlichen eingetrage= my szacunkowey wymazanie wszel-

Patent Subhastacyiny ...

Dobra Myślatkowo, Rożanna i Procyń Powiecie Mogilińskim položone, do massy likwidacyjney niegdy Gabryela Gzowskiego, należące, wraż z przyległościami, sądownie na 99,047 Talarów 3 sgr. 3 den, oszacowane droga publiczney licytacyi sprzedane bydź maią.. Termina licytacyi wyznaczone są

na dzień 19. Października r. b. na dzień 19. Stycznie 1827; na dzień 25. Kwietnia 1827,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Potrykowskim. Wzywamy wiec do posiadania zdatnych nabywców, iżby się na tychże terminach, z których ostatni jest zawity stawili, i swe pluslicytum podali, poczem zaś przyderzenia oczekiwali, ieżeliby iakie przeciw temu nie zachodziły przeszkody.

Taxa i warunki sprzedania mogą bydź każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane.

Zarazem zapozywa się na te termina z pobytu: swego niewiadoma realna Wierzycielka Ur. Katarzynaz Szydłowskich Kossowska końcem dopilnowania swych praw z tem ostrzeżeniem, że w razie iey niestawienia się, nie tylko że przyderzestapi; ale nawet po wyliczeniu Sumnen, und zwar ber leer ausgehenden Forderungen, ohne daß es zu biefem 3wede ber Production bes Instruments bedarf verfügt werden foll.

Gnesen den 3. April 1826.

Abnigl. Preuß. Landgericht.

kich zaintabulowanych tudzież spadłych długów, bez produkowania na ten koniec potrzebnych instrumentów, rozrządzonem bydź ma.

Gniezno d. 3. Kwietnia 1826. Krolewsko-Pruski Sad Ziemiański.

Cubhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnver Kreise belegene, den Anton von Ziotnickischen Erben gehörende Gut Dobieszwice nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 36388 Kihlt. 18 sgr. 4½ pf. gewürdigt ist, soll auf den Antrag eines Réalgläubigers diffentslich aut den Meiskietenden verlauft wersen. Es sind hierzu drei Vietungs-Termine, nemlich auf

ben 14. Juni c., ben 13. September c., und ber peremtorische Termin auf

den 15. December c., vor dem Deputirten Herry Landgerichts= Karf Viedermann Morgens um 9 Uhr in dem hiefigen Gerichts = Locale ande= raumt.

Besitzfähigen Rauflustigen werden biese Termine bekannt gemacht. Zugleich werden die ihrem Aufenthalte nach unbestannten Realgläubiger, als:

- a) die Anno verwittwete von Makarska geborne von Zlotnicka,
- b) die Antonina verehelichte v. Wolska geborne v. Zlotnicka,
- c) die Geschwister Bonaventura, Ja-

Patent Subhastacyiny.

Wieś Dobieszewice pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Mogilinskim położona, sukcessorów niegdy Antoniego Złotnickiego własna wraz z przynależytościami, która podlug taxy sądownie sporządzoney na 36,388 Tal. 18 śgr. 4½ fen, iest oszacowaną, na domaganie się realnego wierzyciela w trakcie publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedaną bydź ma. Tym końcem wyznaczone są trzy termina, to iest na

dzień 14. Czerwca r. b., dzień 13. Września r. b., a termin zawity na

dzień 15. Grudnia r. b., zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiań. W. Biederman w Sali posiedzeń Sądu naszego, które to termina chęć maiącym i do posiadania zdatnym nabywcom podaią się do wiadomości.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako to:

- a) Anna z Złotnickich owdowiała Mąkarska,
- b) Antonina z Złotnickich Wolska,

2006, Catharina und Salomea von

d) vie Shegattin voto v. Vorucka, hierdurch diffentlich vorgeladen, ihre Nechte in den anstehenden Licitations. Terminen wahrzunehmen, unter der Berwarnung, daß im Fall des Ausbleisdens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausschlicher Gregung des Kausschlicher Fregung der kausschlichen eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden Forderungen, und zwar der lestern, ohne daß es zu diesem Zweck der Production der Instrumente bedarf, ersolgen wird.

Die Kaufbebingungen, fo wie bie Tare konnen nicht allein in unferer Registratur, sondern auch in denen bes Konigl. Landgerichts zu Posen und bes

Friedensgerichts Erzemeigno eingesehen werben.

Gnefen den 26. Januar 1826. Roniglich = Preuß. Landgericht,

Subhaftations : Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit, im Wongrowiecschen Areise belegene, aus der Stadt Lopienno, dem Dorf und Borwerk Lopienska Wies, dem Dorf Borwerk Wilamowo und dem Dorf und Iorwerk Dobiejewo bestehende, dem ebemilgen Landrath Angustin v. Jakrzewski gedrige Herrschaft Lopienno, welche gewichtich auf 90,917 Athle. 2 fgr. 2 pf.

- c) Bonawentura, Jakob, Katarzyna i Salomea rodzeństwo Boruccy,
- d) Ur. Tadeusza Trzcinskiego malżonka pierwszego ślubu Borucka,

iżby w powyżey wyznaczonych terminach licytacyinych praw swych dopilnowali, z tem zagrożeniem, iż w razie niestawienia się, nietylko że naywięcey daiącemu przyderzenie udzielonym zostanie, ale nadto, po urzędowym złożeniu summy kupney wymazanie wszystkich zaintabulowanych, iako też spadłych długów, a to ostatnich bez produkowania na ten koniec potrzebnych instrumentów, nastąpi.

Warunki nabycia iako taxa mogą bydź nietylko w naszey Registraturze, ale nawet w Registraturach Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu i Sądu Pokoju w Trzemesznie przeyrzane.

Gniszno d. 26. Stycznia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Maiętność Łopieńska pod Juryzdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim położona, składająca się z miasta Łopienna, wsi i folwarku Łopieńskiey wsi, wsi i folwarku Dobiejewa, Ur. Augustyna Zakrzewskiego byłego Radzcy Ziemskiego własna która sądownie na 90917 tak 2 sgr. 2 fen. oszacowaną została, a po po-

abgeschätzt worden, und nach Abrechnung der städtischen und bäuerlichen Ländereien, einen Flächen = Inhalt von 5250 Morgen Magdeburgisch enthälf, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verlauft werden.

Wir haben hierzu die Bictungs = Ter=

mine auf

den Ifen August c., den 8ken November c., und den peremtorischen Termin auf

ben gien Februar 1827., Morgens um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtstath Biedermann hiersfelbst angeseicht, und laden Besitz und Zahlungöfähige zu demselben mit dem Bemerken vor, daß die Tare und die Kaufsbedingungen in unserer Registratur eingesehen werden konnen.

Gnesen ben 5. April 1826. Ronigl. Preufisches Land gericht.

trąceniu mieyskich i chłopskich rol 5250 morgów magdeburgskich powierzchniey obiętości zawieraiąca, na domaganie się wierzycieli z powodu długów drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma,

Tym końcem wyznaczone są termina do licytacyi

na dzień 9. Sierpnia, na dzień 8. Listopada,

a ostateczny termin

na dzień 9. Lutego 1827, zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim W. Biedermann w sali Sądu tuteyszego; na które do posiadania i zapłacenia zdatnych z tém nadmienieme zapozymy, iż taxa iako i warunki kupna mogą bydz w Registraturze naszey przeyrzane.

Gniezno d. 5. Kwietnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiańki.

Subhaftations = Patent.

Die im Wongrowiger Kreise belegenen Guter Sarbia und Poblecie Wysofie, gerichtlich auf 53,520 Thir, 13 fgr. abgeschätzt, werden auf ben Antrag eines Realglaubigers sub hasta gestellt.

Es find bie Bietungstermine bagu auf

- a) ben 24. Juli c.
- b) ben 25. Oftober c.
- c) den 16. Februar 1827. vor bem Landgerichts-Rath Schneider anberaumt.

Befitfähige Raufer werben eingelaben,

#### PATENT SUBHASTACYINY.

Dobra Sarbia i Podlešie wysokie w Powiecie Wągrowieckim położone, sądownie na 53,520 Tal. 15 śgr. oszacowane, podaią się na wniosek realnego wierzyciela na publiczną sprzedaż.

Termina licytacyi wyznaczone są na dzień 24. Lipca r. b., na dzień 25. Października r. b. na dzień 16. Lutego 1827.,

przed Sędzią Ziemiańskim Wnm Schneider. Zdolnych do posiadnia in biesen Terminen, von welchen ber letzte peremtorisch ift, ihre Gebote abzugesben. Der Meistbictenbe hat, in so fern keine gesetzliche hindernisse eintreten, ben Juschlag zu gewärtigen

Die Tare und Raufbebingungen fonnen in unferer Registratur eingefehen

werben.

Gnefen ben 20. Marg 1826. Konigl, Preußisches Landgericht.

nabywców zapozywa się, na te termina, z których ostatni iest zawity, aby swe plus licitum podali, naywyżey podaiący spodziewać się ma przyderzenia, ieżeliby żadne prawne przeszkody nie zachodziły.

Taxa i warunki sprzedania w Registraturze naszey przeyrzane bydź

mogą.

Gniezno d. 20. Marca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Nach dem hier affigirten Subhastations-Patente soll die zu Huetten-Hauland
bei Tirschtiegel sub Nro. 18. belegene,
auf 445 Thir. gerichtlich abgeschätzte
Maria Elisabeth Kringelsche Haulandernahrung nebst Zubehor bffentlich an den
Meistbietenden verkauft werden, wozu
ein peremtorischer Bietungstermin hier
an der Gerichtsstelle am 6. Oftober
b. J. ansteht.

Meferit ben 3. Juni 1826.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego, ma bydź gospodarstwo olęderskie Maryanny Elźbiety Kringel, w olędrach Huta zwanych, pod No. 18. pod Trzcielem leżące, sądownie na tal. 445 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu wraz z przyległościami przedane. O czem publiczność z tem nadmieniemiem uwiadomiamy, że termin licytacyinozawity do teyże przedaży wyznaczony na dzień 6. Października r. b. przypada, i wizbie naszey sądowey odbywać się będzie.

Międzyrzecz d. 3. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es soll nach dem hier affigirten Subhastations-Patente, bas im Birnbaumer Kreife gelegene adliche Gut Waize nebst dem Borwerke Baite, den bazu gehörigen 9 Haulandereien und dem Dorfe Krebbel, zusammen auf 70,134 Athlr. Obwieszczenie.

Dobra szlacheckie Wieyce, w powiecie Międzychodzkim leżące, ze wsi i folwarku Wiejec, dziewiąciu gmin olęderskich i wsi Krobielewka, składaiące się ogółem na 70134 Tal. 12 śgr. 6 dem sądownie ocenione, 12 fgr. 6 pf. gerichtlich abgeschäht, in ben am 15. Movember c.,

am 15. Februar } 1827.,

hier anstehenden Terminen, wovon der letzte peremtorisch ist, an den Meistbicstenden desentlich verkauft werden, wozu wir Käufer einladen.

Die Taxe und Raufbebingungen fonnen taglich in unserer Registratur eingeseben werden.

hinsichts ber Tare, bemerken wir noch, daß bie Dominia Goran und Mierzbaum fur sich und ihre haulander= Gemeinden freies Bauholz aus der Waister Forst zu fordern haben, und daß der Werth dieser Gerechtsamen von der Tare nicht in Abzug gebracht worden ist.

Der Käufer muß baher diese Servitut übernehmen. Dagegen aber steht bem Dominio Waihe auch ein gleiches Recht gegen bas Dominium Goran und Wierz-baum zu, es kann sedoch barüber keine Garantic ertheilt werden.

, Meserig den 1. Juni 1826. Königl. Preußisches Landgericht. publicznie naywięcey daiącemu przedane być maią.

Termina licytacyine wyznaczone są na

dzień 15. Listopada r. b. na dzień 15. Lutego i na dzień 15. Maja 1827.,

Ostatni z nich iest peremtoryczny. Odbywać się będą w izbie naszey sądowey. Ochotę kupienia maiących wzywamy na nie ninieyszem.

Taxa i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzane być mogą.

Co do taxy nadmienia się, że Dominia Goray i Wierzbno, maią prawo żądania z borów Wiejeckich wolnego drzewa na budowle i opał dla siebie i swych Olędrów. Wartość tegoż prawa nie została od taxy odciągniętą.

Kupuiący musi zatém służebność tę przyjąć. Służy znowu wprawdzie; podobne prawo Dominium Wiejeckiemu do Dominium Wierzbna i Goray, ewikcya atoli w téy mierze zaręczoną być nie mkże.

Międzyrzecz d. 1. Czerwca 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Es foll nach dem hier ausgehäugten Subhaftations = Patente tie zu Eschen= waste sub Neo. 4. gesegene Haulandezeit, dem Göttleb Gallin gehörig, 598 Mthlr. 15 Sgr. taxirt, in dem hier ain 22. November c. anssehenden Termine

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, będzie tu gospodarstwo olęderskie, w olędrach Eszenwaldzkich pod liczbą 4. leżące, Bogusławowi Gallin należące, a sądownie na 598 Tal. 15 śgr. ocenione.

öffentlich meiftbietenb verkauft werben, wozu wir Rauflustige einlaben.

Die Kaufbedingungen und die Taxe kam in unserer Registratur eingeschen werden.

Meserit ben 10. Juli 1826. Konigl, Preußisches Landgericht. publicznie naywięcey daiącemu dnia 22. Listopadar. b. przedawane.

Ochotę kupienia maiących wzywamy nań ninieyszém. Taxę i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzeć mażna.

Międzyrzecz d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Bum dffentlichen Verkaufe bes zu Zielomyst im Meseriger Kreise gelegenen Schmidt Ergangschen Grundstücks an den Meistbietenden, haben wir einen andern Termin auf den 4. Oktober c. hier angesetzt, zu welchem wir Käuser einladen. Die gerichtliche Taxe beträgt 160 Thir.

Die Taxe und Kaufbedingungen fon= nen in unserer Registratur eingesehen werben.

Meseritz den 25. Mai 1826.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Do publiczney sprzedaży naywięce cey daiącemu, gruntu kowala Ergang w wsi Zielomyślu, Powiecie Międzyrzeckim leżącego, wyznaczyliśmy inny termin na dzień 4. Paźdier ni ka r. b. Ochotę kupienia maiących wzywamy, aby sią na nim w izbie sądowey stawili. Taxa sądownie przyjęta, wynosi 160 talar.

O warunkach kupna codziennie w Registraturze naszey dowiedzieć się i takę przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 25. Maia 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Mach dem hier affigirten Subhaffatione-Patente soll die in dem Dorfe Grolewo, Birnbaumer Kreises, sub No. 3.
belegene, auf 590 Thir. gerichtlich abgeschäfte Ferdinand Haaksche Krugwirthschaft nebst Jubehor bssentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu
ein peremtorischer Vietungstermin hier an der Gerichtsstelle auf den 7. Dktober d. J. ansseht.

Meferig ben 5. Juni 1826. Konigl, Preuß, Landgericht. Obwieszczenie.

Gospodarstwo gościnne Ferdynanda Haki, w wsi Grolewie Powiecie Międzychodzkim pod Nr. 3. leżące, sądownie na tal. 590 ocenione publicznie naywięcey daiącemu, w terminie licytacyino-zawitym na dzień 7. Października r. b. przypadaiącym wraz z przyległościami w izbie naszey sądowey przedawane będzie,

Międzyrzecz d. 5. Czerwca 1826. Król. Pr. Sąd Ziemiański. Gubhaffations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Rrobner Rreife bei Gafaradowo belegene, jur Frang v. Garcypnstifchen Ronfurd-Maffe gehörige Borwert Janowo, welches nach ber gerichtlichen Tage auf 2721 Thir. 17 far. 11 pf. gewurdigt worden ift, foll auf ben Untrag bes Ron= Furd = Ruratore im Bege ber nothwendi= gen Gubhaftation bffentlich an ben Deift= bictenden verfauft werden, und bie Dietungstermine find auf

> den 1. Juline,, ben 6. September,

und ber peremtorische auf

ben 11. Dovember c. vor bem herrn Landgerichte: Rath Sachfe: Morgens um 9 Uhr allhier angesett. Befitfabigen Raufern werden biefe Zer= mine mit ber Nachricht bekannt gemacht, bag in bem letten Termin bas Grund= frud. bem Meiftbietenben zugeschlagen werden foll, infofern nicht gesetliche Sin= berniffe eine Ausnahme gulaffen.

Uebrigens fteht innerhalb. 4: Wochen: bor bem letten Termine einem Jeben frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe borgefallenen Mångel anzuzeigen, auch die seben.

Franftabt ben: 20. April 1826.

Terrand Rivers

Romigl, Vreug, Landgericht.

Patent Subhastacvinv.

Folwark Janowo pod jurysdykcya naszą przy maiętności Szkaradowskiey w Powiecie Krobskim polożony, a do massy konkursowey niegdy Eranciska Garczynskiego należacy, który podług taxy sadowey na 2721 Tal. 17 sgr. 11 fen. oceniony, został, na żądanie kuratora massy w drodze konieczney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina li-

dzień Igo Lipca. dzień 6go Września, termin zaś peremtoryczny na

dzień 11 Listopada r. b., zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Ur. Sachse w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość ta naywięcey daiacemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody...

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zreszta każdemu wolność doniesienia nam Tare felbft in unferer Regiftratur eingus o niedoktadnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły, taxa zaś sama każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzeć možna, miestis paudoliki toči i osubiog . na

> Wschowa d. 20. Kwietnia 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

addisented facilities

Proclama.

Die in bas Sopothefen : Buch bes Suces Racendomo (ober Racadomo) Pleschener Rreifes sub Rubr. III. No.3. aus ber Obligation bes Frang v. Gate czpński vom 17. Juli 1797. ex decreto bom 2. September 1797. für ben Dekonomen Johann Friedrich Rroff fine ju Larnomo eingetragene Rapitoles Forderung von 3500 Ehlr. nebst 5 Procent Binfen, welche nach einer beis gebrachten gerlebelichen Urkunde vom 24. Juli 1803. von bem urfpringlichen Glaubiger an beffen Bater J. C. Ernft Rroliffus cebirt worden ift, wirb bierdurch offenellch aufgeboren, und ber gegenwärtige Inhaber, beffen Ers ben, Ceffionarien und ble fonft in feine Rechte getreten find, werden aufgefors bert, in dem am 31. Oftober c. vor bem hrn. Landger.-Rath Hoppe in unferm Berichte Lofale anflebenben Termine ihre etwanigen Un'p uche auf ble oben genannte Rapitale, Forberung anguzeigen, wibrigenfalls fie mit ihren Unsprüchen auf das Rapical und bas verpfändere Gut präkludirt, und ihnen ein ewiges Stillfcweigen auferlege were ben wird.

Krotoschin ben 1. Juni 1826. Königl. Preuß. Landgericht.

his welform is det gildt windom

edge gas polling stord at about

Wywołanie.

Kapitał w Księdze hypoteczney dobr Racendowa czyli Racadowa w Powiecie Pleszewskim położonych pod Rubr. III. No. 3. z obligacyi Franciszka Garczyńskiego z dnia 17. Lipca 1797. ex decreto z dnia 2. Września 1797, roku dla Jana Frederyka Krokisiusa ekonoma w Tarnowie zapisany, wilósci Tal. 3500 wraz z prowizyą po pięć od sta, ktory to kapital podlug Dokumentu urzedowego z dnia 24. Lipca 1803 r. pierwiastkowy wierzyciel oycu swemu Ernst Krokisiusowi cedował ninieyszém publicznie się wywołuie. Wzywamy przeto ninieyszém teraźnieyszego posiedziciela, sukcessorow tegoż, cessyonaryuszow y tych ktory w prawa iego wstapili, aby się w Terminie dnia 31. Paździer. r. b. przed Deputowanym W. Sędzią Hoeppe wyznaczonym w mieyscu posiedzenia Sądu naszego stawili, pretensye swe iakie do owego kapitału mieć mogą zameldowali y udowodnili, w przeciwnym razie z pretensyami swemi do kapitalu y do dobr zastawionych prekludowanemi zostana i wieczne nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn dnia 1. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

THE REPORT OF PROPERT AND IN

' Subhaftatione Patent.

Die unter unserer Gerichtsbarkeit im Oficzeszower Kreise zu Ozierzazna belegene, zum Thomas Turskischen Nachlaß gehörige Wassermühlte nebst Zubehör, welche nach ber gerichtlichen Tare auf 884 Athle. 2 fgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf ben Antrag ber Erben Schuldenhalber biffentlich an ben Meistebietenden verkauft werden, und die Biestungstermine sind auf

den 17. August c. ben 18. September c. und der peremtorische Termin auf

ben 19. Oktober c. bor dem Herrn Kautmergerichts-Affessor Schrötter, Morgens um 10 Uhr, allhier angeseit. Besithfähigen Käufern werden diese. Termine hierdurch bekannt gemacht. Die Tage kann in unserer Registratur eingeschen werden.

Krotoschin ben 22. Mai 1826.

Ronigt. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Describe Beiferes tel

Młyn wodny pod juryzdykcyą naszą w Powiecie Ostrzeszowskim położony, do pozostałości niegdy Tomasza Turskiego należącey wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney na tał. 884 śgr. 2 fen. 6 iest oceniony, na żądanie Sukcessorów z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, ktorym końcem termina licytacyjne na

dzień 17. Sierpnia, dzien 18. Września, termin zaś peremtoryczny na

dzień 19. Października r. b., ziana o godzinie 10. przed Deputo-wanym Wnym Assessorem Schroetter tu w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminach tych, z nadmienieniem iż taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations-Vatent.

Die in ber Kolonie Nalgeza in ber Herrichaft Samoczyn unter Aro. 13-14. und 15. belegenen, ben Ernst. Gaulschen Speleuten zugehörigen brei Kolonie-Grundstücke, jedes aus 13 kuluischen Morgen Acker, Wiesen und Patent subhastacyiny.

Kolonie w Nałęczy maiętności Szamocinskiej pod Nro. 13. 14. i 15. położone, do Ernesta Gaul i mał-żonki iego należące, z których każda w szczególności z 13 chełminskich morgów roli, łak i ogrodów się składa, z które podług taxy sądo-

Garten bestehenb, welche nach ber gezichtlichen Taxe überhaupt auf 630 Mtlr. gewärdigt worden, sollen auf den Anztrag eines Gläubigers diffentlich an den Meistbietenden verfauft werden, und ist der peremtorische Bietungs: Termin auf den 17. Deto ber e. vor dem Lands Gerichts = Math Mehler Morgens um 9

Uhr allhier angesetzt.

Besithfähigen Känfern wird bieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß die Grundstücke dem Meistbictenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesestiche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare fann gu jeder Beit in unserer Megistratur eingesehen merben.

Schneibemuhl den 3. Juli 1826.

Abnigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftatione Patent.

Das bem Kürschnermeister Christian Wierich gehörige, zu Schlichtingsheim sub Nro. 68. belegene Hans, welches auf 105 Thir gerichtlich abgeschäßt worben, foll im Wege ber nothwendigen Subhastation meistbietend verkauft werben. Es werden daher alle diesenigen, welche dieses Grundstück zu kaufen gessonnen und zahlungsfähig sind, aufgesorbert, sich in dem anderanmten Termisne den 19. September c. auf diesigem Landgericht vor dem Deputirten, Landgerichts-Auseultador Sachse, entweder personlich oder durch einen gesesslichen. Besvollmächtigten einzusinden, das Gebot

wnie sporządzoney ogólnie na 630 Tal. ocenione są, na żądanie wierzyciela publicznie naywiącey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termin licytacyjny peremtoryczny na dzień 17. Październikar. b. zrana o godzinie 9. przed W. Mehler Sądu Ziem. Konsyl. w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmiemieniem, iż nieruchomość naywiące daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tegonie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzana bydź może.

w Pile dnia 3. Lipca 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Szl. Krystyanowi Vierich kuśnierzowi należące w Szlichtingowie pod liczbą 68 położone domostwo, które na 105 talar. sądowoie ocenione zostało, w drodze konieczney subhastacyi plus licitando sprzedane bydź ma.

Wzywaią się przeto wszyscy, którzy grunt ten sobie nabyć życzą i do zapłaty zdolni są, ażeby się w terminie na dzień 19. Września r. b. w tuteyszem pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym Ur. Ausk. Sachse wyznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionego

abzugeben und zu gemartigen, daß an ben Meifibietenden ber Zuschlag erfolgen wird, in fo fern nicht gesetzliche Hindersniffe eine Ausnahme zulassen.

Fraustadt ben 25. Mai 1826. Konigl, Preußisches Landgericht, Pełnomocnika stawili, licyta swoie podali i spodziewali się, iż przysądzenie na rzecz naywięcey daiącego nastąpi, ieżeli prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Wschowa d. 25. Maia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Dem Publico wird hiermit bekaimt gemacht, daß die Gemeinschaft der Güster zwischen der Franciska Eleonora geborne Neumann, und ihrem Chemanne, dem Apotheker Wefenberg zu Erin, welche erstere während ihrer Minderjährigsteit geheirathet hat, nach ihrer am 17. Juni d. J. abgegebenen Erklärung andegeschlossen worden ist.

Bromberg den 22. Juni 1826. Königl. Preuß. Laudgericht. Obwieszczenie.

Uwiadomia się ninieyszém Publiczność, iż między Franciszką Eleonorą z Neumanów a mężem iéy Aptekarzem Wesenberg z Kcyni, z ktorych pierwsza w czasie małoletności w związki małżeńskie wstąpiła, podług uczynionego przez nię na dniu 17-Czerwca r. b oświadczenia wspólność maiątku wyłączoną została.

Bydgoszcz d. 24. Czerwca 1824. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

In Folge Auftrags bes Königlichen Landgerichts zu Arotoschin, soll das hierstelbst unter Mro. 265 auf der Kirch=Straße belegene, dem Gottlieb Heintke gehörige, und auf 174 Athle. gewürzbigte Haus nehst Zubehör meistbietend verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 10. October c. anberaumt, und laden demnach Kauflustige und Jahlungs- fähige ein, sich in diesem Termin zu gestellen und ihre Gebote abzugeben, wo dann dem Meistbietenden der Zuschlag erfolgen soll.

# Obwiesczenie.

W skutek polecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Krotoszynie, ma bydź Dom wraz z przyległościami tu na kościelney ulicy pod Nrem 265 położony, Gottliebowi Heintke przynależący się, a na 174 talarów otaxowany publicznie sprzedany.

Wyznaczyliśmy do tego termin na dzień 10. Października r. b. i zapozywamy kupna ochotę maiących i płacenia zdatnych, aby się w tymże terminie stawili i licyta swe podali, poczem naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpić ma.

Die Taxe kann täglich in unserer Registratur eingesehen werden, die Bedins gungen hingegen werden im Licitations= Termin bekannt gemacht werden.

Difrow den 22. Juni 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Taxa może bydź każdego dnia w Registraturze naszey przeyrzaną, kondycye będą zaś w terminie obwieszczone.

Ostrow d. 22. Czarwca 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Befanntmachung.

In Sachen Lewin Kwilecki wider die Frau von Grabska, sollen in termino den 7. September c. Vormittags um 8 Uhr zu Chrustowo bei Obornik, gegen sofortige Bezahlung in klingenden Preuß. Courant verschiedene, der Verklagten abgepfändete Gegenstände, als: Meubles, 200 Schaafe, 100 Lämmer, 20 Kühe, 15 Stück Jungvieh, 2 Fohlen, 10 Schweine, bffentlich an den Meissbietenden verkauft werden, wozu wir Kaussufige hiermit einladen.

Mogasen den 19. August 1826.

Konigl. Preuß, Friedensgericht.

Obwieszczenie.

W sprawie Lewina Kwileckiego, przeciw W. Grabskiey, maią bydź w terminie dnia 7. Wrześiar. b. o godzinie 8. zrana w Chrustowie pod Obornikami, oskarzoney wyfantowane rzeczy, iako to: meble, 200 sztuk owiec, 100 sztuk skopów, 20 krów, 15 sztuk młodocianego bydła, 2 źrebce, 10 sztuk świni, za gotową zaraz zapłatę w brzmiącym pruskim kurancie, publicznie naywięcey daiącemu sprzedanemi, końcem czego kupienia chęć maiących wzywamy.

Rogoźno d. 19. Sierpnia 1826. Król. Pruki Sąd Pokoju.

Publicandum.

Jum dissentlichen Verkauf der den von Trzeinskischen Cheleuten in Kawęczyn, Schulden halber abgepfändeten 17 Stück Vienen-Stöcke und ein Sopha, wird ein Termin auf den 21. September c. in loco Kawęczyn angesetzt, und laben Kaustustige hierzu ein.

Guesen den 21. Juni 1826. Konigh Preuß, Friedensgericht.

of ch garantach, lake to:

## PUBLICANDUM.

Do sprzedania publicznego zatradowanych Ur. Trzcinskim małżonkom 17 koszek pszczół i kanapy wyznaczony został termin na dzień 2 I. Września r. b. we dworze w Kawęczynie, na który ochotę nabycia mających niniejszem wzywa się.

Gniezno d. 21. Czerwca 1826. Królew. Pruski Sąd Pokoiu. Bekanntmachung.

Es foll die Reparatur des bei dem unter gerichtlicher Administration stehenden Bischoffschen Hause unter Nro. 10 und 11 hierselbst befindlichen Speichers in Entreprise ausgethan werden, und es steht ein Licitations-Termin auf den 26. Septem ber e. hier im Friedensgericht an, welches mit dem Vemerken bekannt gemacht wird, daß der Mindestfordernde des Zuschlages nach erfolgter Genehmis gung der betheiligten Gläubiger gewärtig sepn kann.

Inomraciam ben 11. August 1826. Ranigl, Preuß, Friedensgericht.

Bekanntmachung.

adiation distance

Es wird biermit bekannt gemacht, daß die Subhastation ber dem Kreis-Steuers Einnehmer Weiß zugehörigen und hiesselbst belegenen Grundstücke, wozu der peremtörische Termin auf den 28. Ausgust c. ansteht, sistirt worden.

Roffen den 17. August 1826. Konigl, Preng. Friedensgericht. Obwieszczenie.

Reparacya spichlerza, który do domostwa sukcessorów Bischoffa należy, pod Nro. 10. i 11. w miewscu sytuowany, ma bydź w antrepryzę wypuszczony.

W tym celu wyznaczony został termin na dzień 26. W rześnia r. b. w Sądzie tuteyszym, co się z tym wzmiankowaniem do wiadomości podaie, iż naymniey żądaiący może się przybicia po naydeyściu approbacyj kredytorów spodziewać.

Jnowraclaw d. 11. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Obwieszcza się ninieyszem, iż do sprzedaży gruntów Kassyera Powiatowego Weiss tu w Kościanie leżących, na 28. Sierpniar. b. naznaczony zawity termin zniesionym został.

Kościan d. 17. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

# Dublican bum. kzasot

Im Auftrage des hiefigen Königlichen Landgerichts, habe ich zum öffentlichen Berkauf bes im Wege ber Execution zum Besten eines Mealglanbigers in ben, zu den abelichen im Adolnauer Kreise belesgenen Gutern Pogrzybowo gehörigen Forsten abgepfändeten Brennholzes, als:

- 1) an Eichenholz 2,027 Klaftern,
  - 2) an Buchenholz 40 ---

#### Obwieszczenie.

Z polecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego, wyznaczyłem do publiczney sprzedaży zatradowanego w drodze exekucyi na rzecz wierzyciela w borach szlacheckich maiętności Pogrzybowskiey w Powiecie Odalanowskim położonego, drzewa opałowego w następuiących gatunkach, iako to:

1) debowego sążni

3) an Riefernholy 100 Klaftern, 2) bukowego \_\_\_\_ einen Termin auf den 7. September 3) sosnowego \_\_\_\_ t. 3. fruh um 8 Uhr in loco Pogrzy= termin na dzień 7. Września r. bomo angeselet, welches ich ben Kauffus b. zrana o godzinie 8mey in loca fligen mit bem Bemerken hierdurch bekannt mache, baß ber Zuschlag gegen gleich baare Zahlung in Preuf. Courant an ben Meiftbietenben erfolgen wird. Krotoschin ben 14. August 1826.

Konial. Landgerichte = Auscultator

Waszkowski.

TOO Pogrzybowo, o czem ochote kupna maiacych ninieyszem z tém nadmienieniem uwiadomiam, iż naywięcey daiącemu za natychmiastowa, opłata w pruskim kurancie przyderzenie nastapi.

Krotoszyn d. 14. Sierpnia 1826. Królewskiego Sądu Ziemiańskiego Auskultator

Waszkowski.

Der von mir auf ben 31. August c. in loco Gulczewo angesetzte Bertaufe= Termin bon 200 Scheffel alten Roggen wird hiermit aufgehoben.

Gnefen ben 15. August 1826.

Weibner.

Friedens = Gerichts = Actuarius.

In Gemagheit ber Allerhochften Rabineteorbre vom 11. Juni b. I. ift mir bon ben Koniglichen Soben Ministerien ber geiftlichen, Unterrichts : und Medigi= nal-Angelegenheiten, fo wie des Junern und ber Polizei, mittelft eines Privilegi= ums vom 26. Juni b. J. auf die nachftfolgenden funfundzwanzig Jahre bas Recht ertheilt, daß die Mundplane der Sauptfradte, welche ich gefertigt habe und beransgebe, innerhalb fammtlicher Roniglicher Staaten mabrend bes gedachten Zeit= raums weber in gleichen, noch in abgeanbertem Formate nachgebilbet, und eben so wenig ber Berkauf eines etwa auswarts unternommenen Nachstichs gestattet fein foll, bei Bermeidung ber burch bas Preuß. Allgemeine Candrecht festgesetzten Folgen bes widerrechtlichen Nachdrucks.

Der gesetzlichen Berordnung vom 14. October 1815. gufolge bringe ich folches hierdurch zur öffentlichen Renntniß. Berlin, ben 28. Juli 1826. Der Planftecher, R. Rolbe, Potsbammer Chauffee Do. 17.

Literarifche Subscriptions = Unzeige.

In ben Buchhandlungen von E. G. Mittler in Pofen, Bromberg, Liffa und Berlin, fann man auf folgende Zaschen : Ausgaben subseribiren :

Gothe's fammtliche Werfe in 40 Banden auf weißem Druckpapier 12 Rthlr.

— im Pranumerationspreife 10 g Rthir.

Herber's sammtliche Werke in 60 Banden 14 Athle.; ausführliche Anzeigen hieruber find bafelbst gratis zu haben. en seu Bentinenten enfichen anderen eine entre de la contraction d

Ob

and o'manager publication of the state of a state of a special state of a special state of a special state of the state of a special state of the state of a special state of the state of Ein junger Menfch, welcher bie gehörigen Schulkenntniffe befitt, auch ber bentschen und polnischen Sprache machtig ift, und Luft hat, ben Buchhandel ju erlernen, fann fogleich ober ju Michaelis b. J. in meiner handlung eintreten.

G. G. Mittler in Pofen am Markt Dro. 90.

and the first time the man rect

W Xiegarni F. A. Herbiga w Berlinie przy ulicy Unter ben linben Nro. 43. wychodzi w niemieckim języku dzieło medyczne pod tytułem:

Anatomiczno - chirurgiczne Tablice Anatomisch : chirurgische Abbildungen:

z opisaniem chirurgicznych operacyi podług metod

igawodservi

STATE OF THE PARTY OF THE PARTY

Rusta, Graefego i Kluge

przez

Ludwika Bierkowskiego. 4ry Oddziały. Złt. 48.

Dzieła ninieyszego dostać można w Xiegarni E. S. Mittlera w Poznaniu. Small in Middle and machine has bride been really block just only a series of

Dom sytuowany na przedmieściu Chwaliszewie pod No. 9. iest z wolney reki za gotową zapłatę do sprzedania. Branche and and address of the continue of the

The blank of the Arther Statement County The 17